# N= 45.

# Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabende, den 5. Juni 1824.

### Angekommene Fremde bom 31ten Mai 1824.

herr Gutsbesither v. Wisniewsfi aus Delawice, I. in Dr. 165 Bilhelmefrage; Br. Gutsbefiger v. Lufomefi aus Parufemo, I. in Dro. 168 Wafferftr.; Sr. Gutsbefiger v. Rottwig aus Redfomo, I. in Dro. 210 Wilhelmeftrage; herr Renand Grandwetter, Großherzogl. Toskanischer Officier, von Petersburg nach Florenz burchreifend, I. in Dro. 26 Balifchei.

#### Den iten Juni.

herr. Glebu, Inhaber eines Bache, Figuren = Cabinete, aus Bredfau, I. in Nro. 243 Brestauerstraße; Hr. Major v. Courbier aus Gnesen, I. in Nro. 384 Gerberftraße; Hr. Pachter v. Biernacki aus Chrusnicy, I. in Mro. 394 Gerberftrage.

#### Den gten Juni.

Herr Particulier v. Unruh aus Rarge, Hr. Graf v. Poninski aus Lipic, 6. in Mrv. 243 Breslauerstraße; Sr. Pachter v. Jarachowski aus Marianowo, L in Mro. 1. St. Martin.

> Abgegangen. herr Graf Wolowicz nach Dzialin, Hr. Graf Micielefi nach Kobylepote.

Befanntmachung

betreffend bas Ausscheiden ber Offizier = Wittwen = Raffe aus ber gemeinschaft= lichen Berwaltung ber General = Direction ber allgemeinen Bittwen-

Berpflegungs = Unftalt.

Des Königs Majeftat haben mittelft Allerhochfter Rabinets = Drore bom 24. April 1824 zu genehmigen geruhet, baf bie Diffizier-Wittwen-Raffe aus ber gemeinsthaftlichen Berwaltung ber General-Direction ber allgemeinen Bitfwen-Berpflegungs : Unftalt ausscheibe, und die Geschafte ber Direction unter ber Firma "Direction Der Militair = Wittmen : Penfionirungs = Cocietat"

bon bem 5. Departement bes Roniglichen Krieges = Minifterii übernommen, bie

Raffen-Arbeiten aber ber General = Militair=Raffe unter ber Firma,

Militair = Bittwen = Kaffe"

übertragen werben.

Indem wir dies in Beranlaffung bes und aus bem Roniglichen Krieges; Minifterio zugegangenen Erlaffes vonr 10. b. Mts. gur bffentlichen Renntniß bier= burch bringen, bemerken wir zugleich, baf von jest an alle Antrage, welche bis= ber gum Reffort ber Direction ber Offigier-Bittwen-Raffe geborten, an bie

"Direction ber Militair = Wittmen : Penfionirungs = Gocietat"

zu richten find.

Pofen ben 18. Mai 1824. Roniglich Preußische Regierung I.

Be kannt mach ung. Da bas zum Domainen-Amte Schrimm gehörige Vorwerk Lubiatowo, mit Johannis b. J. bismembrirt wird, so soll nach ben Bestimmungen bes Koniglichen Finanz-Ministerii vom 6. April b. J. bas, im gegenwartigen Jahre auf den Borwerksgrundftuden zu erndtende Getreibe, fo wie nicht minder die Grad-, Seu- und Gartennutung, besgleichen die Borwerks-Wirthschafts-Gebaube, beftehend aus einem Wohnhaufe, zwei Scheunen und brei Biehftallen, beide Gegenftande zusammen, ober auch einzeln, an die Meiftvietenden, gegen gleich baare Bezahlung in klingendem, preufiichen, kaffenmäßigen Courant, mit Ginschluß von 105 Rthle. in Golbe, ben Friebriched'or zu 5 Rithlr. gerechnet, verfauft, werben.

Es ift bazu ein Termin auf ben 30. Juni b. J. Bormittags um 9 Uhr in bem Borwerkshause zu Lubiatowo angesett, zu beffen Ginhaltung jeber Pacht=

luftige eingeladen wird.

Der Domainenpachter von Bojanowsti ift angewiesen, jedem Pachtluftigen, welcher die Vorwertsfelder, Wiesen, Gebaude in Augenschein zu nehmen wunscht,

folche anzeigen zu laffen.

Die näheren Lizitationsbedingungen werden im Lizitations-Termine bekannt gemacht werden, und wird hier nur vorläusig bemerkt, daß der Meistbietende am Schlusse der Lizitation die Hälfte des gebotenen Geldbetrages, mit Einschluß der Geldquote von 105 Athir., dem Commissario sogleich baar bezahlen, und sich darüber schon vor der Lizitation ausweiten muß, wohingegen die zweite Hälfte des Gebots nach erfolgter Genehmigung der Lizitation, an die Regierungs-Haupt-Kasse hieselbst kostensrei abgeführt werden soll.

Posen, den 16. Mai 1824.

Ronigliche Preußische Regierung II.

Befanntmachung.

Das im Schrobaer Rreife belegene, zur Casimir von Zablockischen Concurs= Masse gehörige Rittergut Murzynowo= Lesne, soll von Johannis d. J. ab, auf ein Jahr meistbietend verpachtet werden.

Der Termin siehef auf den 29. Juni c. vor dem Referendarius Krzywdzinsfi in unserm Instructions-Zimmer au.

Die Bebingungen fonnen in ber Re= giftratur eingeschen werben.

Posen ben 24. Mai 1824.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Obwieszczenie.

Dobra szlacheckie Murzynowo Leśne, w Powiecie Szremskim położone, do massy konkursowéy Kazimierza Zabłockiego należące, od S. Jana na rok ieden naywięcéy daiącemu wydzierzawione być maia.

Termin w tym celu na dzień 29. Czerwca c. zrana o godzinie 9téy, przed Referendaryuszem Krzywdzińskim, w Izbie Instrukcyjney sądu naszego wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przey-

rzane być mogą.

Poznań dnia 24. Maja 1824. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal=Borlabung.

Ueber bie Kaufgelber bes hier auf St. Abalbert unter Nro. 97. belegenen Schmidt Daniel Schellerschen Grundsstücks, im Betrage von 810 Athle., ift auf ben Antrag eines Gläubigers, ber Liquidations-Prozes eröffnet worden.

Der Liquidations = Termin sieht auf ben 25. August c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Referenda= rius v. Kryger in unserm Instructions=

Zimmer an.

Alle biejenigen, welche Ansprüche an diese Kauf=Gelder=Masse zu haben vermeinen, werden hiermit vorgeladen, in diesem Termin entweder in Person, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen zu liquisdiren und nachzuweisen, unter der Berwarnung, daß der Ausbleibende mit seinen Ausprüchen an das Grundssäck und an diese Masse präcludirt, und ihm deshalb ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen den Käuser als die übrigen Gläubiger, unter welche das Kaufgeld demenächst vertheilt werden wird, auserlegt werden soll.

Denjenigen, die am personlichen Er= stanie. scheinen verhindert werden, und denen Tyres hier an Bekanutschaft fehlt, werden moga, die Justiz=Commissarien Mittelstädt und mosci Jacoby in Vorschlag gebracht. i Jako

Posen ben 10. Mai 1824. Konigl. Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Nad summą szacunkową nieruchomości kowała Daniela Szeller, tu pod liczbą 97 na przedmieściu Sgo Woyciecha położopey, 810 Talarów wynoszącey, na wniosek Wierzyciela proces likwidacyjny otworzony został.

Do likwidacyi pretensyi termin wyznaczony iest na dzień 25. Sierpnia r. b. o godzinie 9téy zrana, przed Deputowanym Kryger, Referendaryuszem sądu naszego, w Iz-

bie Instrukcinéy.

Wzywamy przeto wszystkich, którzy pretensye do teyże summy szacunkowey mieć sądzą, aby się na terminie tym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe likwidowali i udowodnili, z tém zagrożeniem, że niestawaiący z pretensyą swą do teyże nieruchomości i massy szacunkowey prekludowany, i wieczne milczenie tak co do nabywcy, iakoliteż innych Wierzycieli realnych w téy mierze nakazane mu zostanie.

Tym, którzy osobiście stanąć niemogą, i którym tu zbywa na znaiomości podaiemy UUr. Mittelstaedta i Jakobiego Kommissarzy Sprawiedliwości, na Mandataryuszów.

Poznań d. 10. Maja 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Chictal-Citation.

Auf dem im Posenschen Kreise belegenen, dem Ignaz v. Laßkowski gehöris
gen Gute Sobota, wozu die Dörfer Sosbota, Bytkowo und der vierte Theil des
Dorfs Zlotkowo gehören, sieht Rubr.
III. unter gerichtlich versicherten Schulzden Mro. 1. eine Post von 500 Athlr.
oder 3000 Gul. poln. welche der frühere Besieser Casimir v. Moraczewski laut Protoscoll vom 29. September 1796 als eine zu
5 proCent zinsbare Evictional = Schuld
für die undekannten Erben des Johann
von Moraczewski in Gallizien agnoseirt
hat, und welche ex Decreto vom 14.
August 1797 eingeragen worden.

In dem am 30. Juni 1818 mit dem Ignaz von Laszkowski geschlossenen Kauf-Contrakte haben die Verkaufer Casimir v. Moraczewskischen Erben die Lbschung dieser Post im Hypotheken-Buche zu bewirken übernommen, jeht darauf angetragen, und behauptet, daß sie getilgt sep.

Es ist baher ein Termin auf den 17. Fuli e. vor dem Landgerichtsrath Fromholz Vormittags um 10 Uhr in unserm Gerichts-Schlosse angesetzt, und werden die unbekannten Erben des Johann von Moraczewski, deren Cessionare, oder die sonst in ihre Rechte getreten sind, aufgefordert, im gedachten Termine personlich oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte, zu welchen ihnen die Justiz-Commissarien Brachvogel, Bon und Sitzet in Vorschlag gebracht werden, zu 'erschenen ihre Ansprüche an diese

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Sobocie w powiecie poznańskim, do których wsie Sobota, Bytkowo i czwaria część wsi Złotkowo należą, Ur. Ignacego Łaszkowskiego własnych, znayduie się Rubr. III. pomiędzy długami sądownie zabezpieczonemi summa 500 tal. czyli 3000 Złt. polsk., którą to summę poprzedni posiedziciel Ur. Kaźmierz Moraczewski podług protokulu z dnia 29. Września 1796 iako summę ewikcyonalną i prowizyonalną po 5 od sta dla niewiadomych sukcessorów Jana Moraczewskiego w Galicyi, uznał, i ta summa ex decreto z dnia 14. Sierpnia 1797, zaintabulowaną została. W kontrakcie kupna z Ur. Ignacym Łaszkowskim zawartym, sukcessorowie Kaźmierza Moraczewskiego iako przedawcy, obowiązali się summę rzeczoną wymazać i teraz o to wnosili i twierdzili, že summa ta iuž zaspokoiona. W tym celu wyznaczonym zostat termin na dzień 17. Lipca r. b. przed południem o 10. godzinie przed Sęd. Ziem. Fromholz w naszym Zamku sądowym, i wzywaią się nie. wiadomi sukcessorowie Jana Moraczewskiego i ich Cessyonaryusze lub ich praw Nabywcy, aby się na rzeczonym terminie osobiście lub przez Pełnomocników, na których Kommissarzy sprawiedliwości Brachvogel, Boy i Giżycki proponuią się, stawili, swe pretensye do téy sumPost, beren Befriedigung die Ertrabenten behaupten, anzumelden, und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls sie mit ihren etwanigen Acalansprüchen an das Grundsstück präkludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, die Post aber im Hypotheken = Buch geloscht werden wird.

Posen ben 19. Februar 1824. Ronigt. Preußisches Landgericht. my, któréy zaspokoienie Ektrahenci twierdzą, zameldowali i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z swą realną pretensyą do gruntu prekludowani, i im wieczne milczenie nakazanem, summa rzeczona zaś w xiędze hipoteczney wymazaną zostanie.

Poznań d. 19. Lutego 1824. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal-Borlabung.

Auf den Untrag bes Gigenthumers, bes im Schrimmer Rreife belegenen Guts Mignegnu, Hnagnuth v. Bufrzew= Bfi, werden alle blejenigen, welche an die auf Mignegyn Rubr, III. Mro. 6. am 21. Juli 1800 eingetragene Poft von 6666 Rthlr. 16 ggr. nebft 5 pro= Cent Binfen aus der Obligation ber Ge= bruber Xaver und Ignatz von Rofzutöfi vom 28. Juni 1800 als damaligen Be= figern bee quaft. Gute, und bee baruber unterm 4. September 1800 bon ber pormaligen hiefigen Gudpreußischen Re-Bierung ber Glaubigerin Inliana geborne bon Mieleda, verwittwet gewesenen b. Rofgutsta ausgefertigte Inftrument, welches angeblich bem v. Sforzewsfi auf Groß = Rranco bei Frauftadt als ehemali= Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Hyacyntego Zakrzewskiego dziedzica dobr Mszyczyn, w Powiecie Szremskim położonych, wzywamy wszystkich tych, którzy do summy 6,666 Tal. 16 dgr., z prowizyami po 5 od sta, na wsi Mszczynie pod Rubr. III. liczby 6, pod dniem 21. Lipca 1800 roku zaintabulowanéy, na mocy obligacyi braci Xawerego i Ignacego Koszutskich, z dnia 28, Czerwca 1800 r. iako dawnieyszych dziedziców wspomnioney wsi i instrumentu, pod dniem 4. Września 1800 r. przeż byłą tuteyszą Pruską południową Regencya dla wierzycielki Ur. Juliannie z Mielęckich wdowy Koszutskiey wystawionego, który Ur. Skorzewskiemu w Krzycku pod Wscho-

gen Bormund ber Bielinskischen Ge= beffen Amortisation Behufs ber Loschung angetragen worben ift, als Gigenthumer Ceffionarien, Pfand= oder fonftige Brief8= Inhaber Unfpruch zu machen haben, vor= geladen, in bem auf ben 17. Juli c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landge= richtsrath Bruckner in unferm Inftruttions = 3immer anftehenden Termin ent= weber in Person oder durch gesetlich zu= laffige Devollmächtigte, wozu ihnen die Juftig = Commiffarien Mittelftadt, Jaco= by und Maciejowski in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen und ihre Un= bleiben aber zu gewartigen, daß fie mit ihren Unsprüchen an die gedachte Obli= gation und Forberung pracludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch mit ber Amertisation und Loschung diefer Doft verfahren werden wird.

Posen den 8. Mart 1824.

Konigl. Preuß. Landgericht.

wą zamieszkałemu, iako byłemu schwister verloren gegangen, und auf Opiekunowi rodzeństwa Bielińskich zaginał, o amortyzowanie w celu uskutecznienia wymazania z hypoteki wnoszono, o któréy iak właściciele cessyonaryusze z zastawu lub innego iakiego źródła pretensye do powyż wymienionego instrumentu maią, aby sie na terminie dnia 17. Lipca r. b. o godzinie gtéy, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner, w Izbie Instrukcyinéy sadu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im UUr. spruche nachzuweisen, bei ihrem Aus- Mittelstaedta, Jakobiego i Maciejowskiego K. S. proponuiemy stawili, pretensye swe podali, i udowodnili, w razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami do wspo. mnionéy obligacyi prekludowani zostana, i wieczne milczenie nakazane, oraz amortyzacya i wymazanie rzeczonego dokumentu z hypoteki nastapi.

Poznań d. 8. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal=Borlabung.

Der über bas Bermogen des Apothe= fer Daniel Frohlich zu Schwersenz be= reits am 1. Juni 1801 eroffnete Concurs, wird hiermit reaffumirt, und ein

Zapozew edyktalny. Konkurs nad maiatkiem zmarlego w Swarzędzu Aprekarza Daniela Froehlich, dnia I. Czerwca 1801 otwarty ninieyszym reassumuje się

Termin zur Liquidation der Forderungen an die Masse auf den 6. Juli e. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts= Rath Culemann in unserm Instructions= Zimmer anderaumt.

Es werden daher alle diesenigen, die an diese Masse Ausprüche zu haben vermeinnen vorgeladen, in diesem Termin entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelden, und geshörig nachzuweisen, ausbleibenden Falls aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ausprüchen an die Masse präcludirt und ihnen gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden wird.

Denjenigen Pratenbenten, welche vom personlichen Erscheinen abgehalten wers ben und benen es hier an Bekanntschaft sehlt, werden die Justiz-Commissarien Laudgerichtsrath Bor, Justiz-Commissarien Mittelstädt und Justiz-Commissaries Jastobn als Mandatarien in Borschlag gesbracht.

Posen ben 16. Februar 1824. Königh Preuß, Landgericht. i termin do likwidowania wszelkich pretensyi do massy teyže na dzień 6. Lipea r. b. zrana o godzinie gtév, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann, w Izbie naszév Instrukcyinéy sadu naszego wyznaczony został, wzywamy zatym wszystkich tych, którzy do teyże massy pretensye mieć mniemaia, aby sie na terminie tym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i pretensye swe podali i udowodnili, gdyż w razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do massy prekludowani będą, i wieczne milczenie względem innych wierzycieli mu nakazane zostanie.

Tym pretendentom, którzy osobiście stanąć nie mogą, i którym tu zbywa w mieyscu na znaiomości, UUr. Boy, Mittelstaedta, i Jakobiego na Mandataryuszów proponuiemy, których pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć mogą.

Poznań d. 16. Lutego 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

## Erfte Beilage zu Mro. 45. des Pofener Intelligeng : Blatts.

Subhaffations = Patent.

Im Wege der Execution werden die im Schrodaer Kreise Posener Regiez rungs = Bezirks belegenen Güter Babin nehst dem Vorwerk Podgay und das Dorf und Vorwerk Bonnice, welche nach der gerichklichen Tare auf 59007 Athle. abgeschätzt worden, subhastirt, wozu drei Bietungs=Termine auf

ben 13. Marg, ben 15. Juni,

ben 21. September f. 3.

Vormittags um 9 Uhr und wovon ber britte und letzte peremtorisch ist, vor bem Deputirten Landgerichts = Affessor Schneider angesetzt worden sind.

Wir laden daher alle Kanflustige und Besißfähige biermit ein, sich an diesen Terminen in unserm Gerichts-Locale perfonlich, oder durch Bevollmächtigte einzusinden, und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse einkreten sollten, an die Meist und Bestbietenden zu gewärtigen.

Die Kaufbedingungen und die Tape konnen täglich in unserer Concurs, Regi= firatur eingesehen werden.

Pofen den 28. October 1823. Koniglich = Preuß. Landgericht.

#### Patent Subhastacyiny.

W drodze exekucyi dobra Babin z folwarkiem Podgay i wies i folwark Boynice w Powiecie Szredzkim i Departamencie Regencyi Poznańskiey położone, sądownie na 59007 tal. otaxowane, subhastowane będą w terminach trzech przed Deputowanym Assessorem Schneider

na dzień 13, Marca, na dzień 15. Czerwca, i

na dzień 21. Września r. pr. zrana o godzinie gtey z których trzeci a ostatni zawitym iest. Wzywamy przeto ochotę kupna maiących, aby się albo osobiście, albo przez Pełnomocników w terminach tych w naszym lokalu sądowym stawili, i naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Warunki kupna i taxa dóbr codziennie w naszcy Registraturze konkursowey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 28. Paźdz. 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent,

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Krotoschiner Kreise im Dorfe Kromoslice unter Nro. 20. belegene, dem Paul Domanski zugehörige Grundstück nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 264 Athlr. 20 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und ist der peremtorische Vietungs-Termin auf den 15. September c. vor dem Kandgerichtsrath Boretius früh um guhr allhier angeseift.

Besitzsähigen Raufern wird dieser Termin mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenben zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies verhindern.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Krotofchin den 25. April 1824.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne pod jurysdykcyą naszą, we wsi Kromolicach, pod Nrem 20. położone, do Pawła Domańskiego należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na Tal. 264 śgr. 20 iest ocenione, na żądanie wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 15. Września r. b. zrana o godzinie 9tey, przed W. Sędzią Boretius w mieyscu, wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w tymże nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną byc może.

W Krotoszynie d. 25. Kwiet. 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Verpachtung.

Das dem Peter v. Kiedrowski gehörige, im Pleschner Kreise belegene Gut Popowek, soll von Johanni c. auf ein Jahr disentlich an den Meistbietenden verpachtet werden. Pachtlustige und Cautionskähige werden daher eingeladen, sich in dem auf den 23. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsusseller Lewandowski auberaumten Termine einzusinden, und ihre Gebote abzugeben. Der Meistbietende kann des Zuschlags gewärtig sein.

Die Pachtbedingungen werben im Ter=

mine bekannt gemacht werben.

Krotoschin den 17. Mai 1824.

Ronigl. Preuf. Land gericht.

Wydzierzawienie.

Dobra Popowek, do Piotra Kiedrowskiego należące, w Powiecie Pleszewskim położone, od S. Janar. b. na rok ieden więcey daiącemu

wydzierzawione, być maią.

Wzywamy przeto chęć kupna i zdolność złożenia kaucyi maiących, aby się w terminie, przed Deputowanym Assessorem W. Lewandowskim, na dzień 23. Czerwca r. b. wyznaczonym stawili, licyta swe podali. Naywięcey daiący przybicia spodziewać się może.

Warunki dzierzawne w terminie

ogłoszonemi zostaną.

Krotoszyn dnia 17. Maja 1824, Królewko – Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Gnesener Kreise belegene Gut Ehwaltowo, soll auf den Antrag des Bormundes ber Arnoldschen Minorennen, auf ein Jahr, nehmlich von Johannis c. bis bahin 1825 an den Meistbietenden verpachtet werden.

Ju diefem Behuf haben wir einen Termin auf ben 26. Juni b. J. vor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath Jekel Morgens um 9 Uhr hierfelbst ans

Obwieszczenie.

Wieś Chwałkowo w Powiecie Gnieźnieńskim leżąca, ma być na domaganie się Opiekuna nieletnich dzieci zmarłego Arnolda na rok ieden od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu 1825 w dzierzawę wypuszczoną.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 26. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim gesetzt, zu welchem Pachtlustige mit bem Erdsfinen vorgeladen werden, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur ein "esehen werden können.

Gnesen den 3. Mai 1824.

Konigl. Preußisches Landgericht.

W. Jekel, w sali sądu tuteyszego, na który życzących sobie oneyże dzierzawienia wzywamy, z tém oświadczeniem, iż warunki wydzierzawienia w Registraturze naszéy przeyrzane być maią.

Gniezno d. 3. Maja 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Vorladung

Alle diejenigen, welche an die Casse bes zweiten Bataillons 19. Landwehr= Regiments in Zduny, und des 3. Dataillons 19. Landwehr=Regiments aus dem Zeitraum vom 1. Januar dis ultimo December 1823 irgend eine Anforberung zu haben glauben, werden hierburch vorgeladen, dieselbe in dem auf den 17. Juli d. J. vor dem Landgerichtsrath Roquette angesetzten Termin, personlich oder durch einen zulässigen Mandatar geltend zu machen, widrigenfalls sie nur an diesenigen werden verwiesen werden, mit welchen sie contrathirt haben.

Krotoschin ben 4. Marg 1824.

Ronigl. Preußisches Land gericht.

Zapozew Edyktalny.

Wszystkim, którzy do kassy drugiego batalionu 19go Pułku obrony krajowey w Zdunach, tudzież trzeciego batalionu tegoż Pułku w Krotoszynie z epoki od I. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1823 roku, iakieżkolwiek pretensye mieć sądzą, wzywaią się ninieyszém, aby takowe w terminie dnia 17. Lipca r. b. przed Deputowanym W. Sedzią Roquette wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie dopuszczalnego należycie zameldowali, inaczey bowiem do tych tylko, z któremi kontraktowali, odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 4. Marca 1824. Królewsko Pruski Sąd ZiemiańEbictal = Citation.

Da nach ber Angabe ber Tischlermei= fter Chriftoph Ruhnschen Erben bas, durch ihren Erblaffer bon bem Premier-Lieutenant v. Schwebhow erborgte, auf bem bierfelbst unter Dro. 273 in ber Monchegaffe belegenen Bohnhaufe sub Rubr. III. No. 1. eingetragene Rapital von 400 Athlr. Munge berich= tigt ift, die bieruber fprechende, am 17. August 1802 ausgestellte, am 21. beffelben Monate und Jahres ausgefertigte Dbligation, welche vigore Decreti pom 31. ejusd. im Sypothefenbuche ein= getragen worben, aber nebft ber Quit= fung verloren gegangen find, fo wied ber gebachte Glaubiger, beffen Erben, fo wie Diejenigen, welche als Gigenthumer, Ceffionarien ober Pfand-Inhaber irgend einiges Recht auf bas Capital zu haben vermeinen, bierdurch vorgeladen, ihre Un= spruche in dem auf den 28. August c. Bormittags um 9 Uhr por bem Deputirten Landgerichte-Auseultator Rathftock in unferm Inftructione-Bimmer anftebenben Termine geltend gu machen, widris genfalls die Lofdjung bes Capitale veranlagt, fie mit ihren etwanigen Real= Unspruchen praclubirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Frauffabt ben 6. Mai 1824.

Ronigl. Prens. Landgericht.

to mytobsz sinekszimog menty

Zapozew Edyktalny.

Gdy według podania Sukcessorów Krysztofa Kulm maystra kunsztu stolarskiego, przez ich spadkodawcę od Podporucznika Schwedhow pożyczony na domostwie tu przy Bernadyńskiey ulicy pod liczbą 273 położonym, w Rubr. HI. pod Nrem I. zaintabulowany kapitał 400 Tal. w drobnéy monecie iest zaspokoionym, obligacya na to w dniu 17. Sierpnia 1802 wystawiona, a pod dniem 21. t. m. i roku wygotowana, która na mocy dekretu z dnia 31. ejusd. w Xiędze hypoteczney zapisaną została, atoli wraz z kwitem zaginęła, przeto tak wspomniony Wierzyciel, tegoż Sukcessorowie, iako wszyscy ci, którzy iako właściciele, cersyonaryusze lub zastawni posiadacze iakiekolwiek prawo na kapital ten mieć mniemaia, ninieyszém się zapozywaią, ażeby pretensye swoie w terminie na dzień 28. Sierpnia, zrana o godzinie gtéy, przed Delegowanym Ur. Rathstock Auskuliarorem Sądu Ziemiańskiego, w Izbie naszéy Instrukcyjney naznaczonym uzasadnili, albowiem w razie przeciwnym wymazanie kapitału rozporządzone zostanie, oni z swemi pretensyami realnemi prekludowani będą, i im w tev mierze wieczne milczenie się nakaże, na mo ni dan

Wschowa d. 6. Maja 4824. 2003 Król. Pras. Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Der Burger und Sattlermeister Carl Gottlieb Bansch zu Liffa und bessen Ehesfrau Charlotte Caroline geborne Brieger, haben nach erlangter Majorennität ber Letztern die Gütergemeinschaft unter sich ausgeschlossen, welches nach §. 422. Tit. I. Theil II. best Allgemeinen Landskechts hiermit zur Kenntniß des Publisfums gebracht wird.

Frauftadt ben 10. Mai 1824. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwiesczenie.

Szlachetny Karól Bogumił Baensch obywatel i siodlarz w Lesznie i małżonka tegoż, Szarlota Karolina z domu Brieger, po doszłey pełnoletności ostatniey, wspolność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422 Tyt. I. Cyęści II. P. P. K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 10. Maia 1824. Król. Přuski Sąd Ziemiański.

Subhaftations: Patent.

Bon dem unterzeichneten Königlichen Prenß. Landgerichte wird hierdurch bestannt gemacht, daß zum defentlichen Verkaufe des auf der Prediger = Gasse unter Nro. 69 hierselbst belegenen, den Carl Gieringschen Erben gehörigen Wohnhauses, welches nach der gerichtslichen Taxe auf 1635 Athlir. gewürdiget worden, ein neuer Termin im Wege der freiwilligen Subhastation auf den 13. Juli c. angesetzt worden ist.

Es werden daher alle diejenigen, welche dieses Haus zu kaufen gesonnen, und zahlungsfähig sind, hierdurch aufgesordert, sich in dem gedachten Termine Bormittags um 10 Uhr vor dem zum Deputirten ernannten Friedens = Richter herrn Rohrmann im hiesigen Landgerichte entPatent Subhastacyiny.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości, iż do publiczney sprzedaży domostwa tu na Xiężey ulicy pod liczbą 69. położonego, do pozostażości niegdy Karola Giering należącego, które według sądowey taxy na 1635. Tal. oceniono, w drodze dobrowolney subhastacyi, nowy termin na dzień 13. Lipca c. a. wyznaczonym został.

Wzywaią się przeto wszyscy, którzy dom ten nabyć zamyślaią, i do zapłaty zdolni są, ażeby się w wspomnionym terminie o godzinie Iotéy, przed mianowanym Delegowanym W. Rohrmann, Sędzią Pokoiu w tuteyszym pomieszkaniu sądowym o-

weber personlich, ober durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte einzusinden, ihr Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, daß an den Meist und Bestbietenden der Zuschlag erfolgen wird, wennnicht gesehliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Fraustabt ben 22. April 1824. Konigl. Preuß. Landgericht. sobiście, lub przyz wylegitymowanych pełnomocników stawili, licyta swoie podali, a natomiast spodziewali się, że przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego nastąpi, skoro prawne okoliczności wyiątku nie dozwolą.

Wschowa d. 22. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Guter = Berpachtung.

Bur bffentlichen Berpachtung bes im hiefigen Rreife belegenen Erbpachts= Borwerts Buchwald, von Johanni b. 3. ab, auf drei hinter einander folgende Sahre, unter ber Bedingung, bag bie Berpachtung in Paufch und Bogen ge= fchiebt, und ber Pachter bie einjahrigen Pachtgelder pranummerando bezahlt, und die Abgaben bes Borwerks über= minmt, ftebt ein Licitatione-Termin auf ben 30. Juni c. fruh um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichtsrath Molfow in unferm Instructions-Zimmer bier= felbst an, zu welchem Pachtluftige mit bem Bemerken, bag an ben Beftbieten= ben nach eingeholter Genehmigung bes Extrahenten ber Zuschlag erfolgen foll, eingelaben werben.

Fraustadt den 17. Mai 1824.

Koniglich Preng. Landgericht.

Dzierzawa dóbr.

Do publicznego wydzierzawienia w Powiecie tuteyszym położonego, wieczysto dzierzawnego folwarku Buchwald, od S. Jana r. b. na trzy po sobie idace lata, pod kondycyami, że wydzierzawienie ryczałtem nastapi, i dzierzawca iednoroczną dzierzawę praenumerando zapłaci, iako i podatki folwarku przeymuie, wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 30. Czerwca r. b., przed Delegowanym Ur. Molkow, Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w Izbie naszéy Instrukcyjnéy, na który ochotę do podięcia dzierzawy maiacy, z tem nadmieniem zapozywaią się, iż przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego po zasiągnionym przyięciu wydzierzawienia się domagaiącego, nastąpi.

Wschowa d. 17. Maja 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation.

Nachdem über ben Nachlaß bes zu Samrando am 17. Juli 1815 verftor= benen Muhlenmeiftere Johann Chriftian Beyer, an heutigem Tage ber erbfchaft= fiche Ligudations=Prozeff eroffnet worden ift, werden fammtliche unbefannte Glau= biger vorgeladen, fich in termino ben 27. August b. 3. vor bem Deputirten Landgerichterath Kruger Morgens um 8 Uhr, entweder in Perfon ober burch legitimirte Bevollmächtigte, wozu die hiefigen Juftig=Commiffarien Morits und Mittelftadt in Borfchlag gebracht wer= ben, ju gestellen, ihre Ansprüche an bie erbschaftliche Liquidations = Maffe ge= bubrend anzumelben und beren Richtig= feit nachzuweisen.

Die ausbleibenden Ereditoren werden aller ihrer etwanisch Vorrechte für verslussig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriezbigung der üch meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden.

Schneidemuhl ben i. April 1824. Koniglich Prens. Landgericht.

#### Pozew Edyktalny.

Po otworzeniu processu spadkowo-likwidacyinego nad maiatkiem zmarłego w Hamrzycku, pod dniem 17. Lipca 1815 Jana Chrystyana Beyer młynarza, zapozywaią się ninieyszem wszyscy wierzyciele nieznaiomi, aby na terminie dnia 27. Sierpuia r. b. zrana o godzinie 8méy, przed Deputowanym Urodz. Kryger Sędzią Ziemiańskim, osobiście, lub przez pełnomocników wylegitymowanych, na których Kommissarze sprawiedliwości Moritz, i Mittelstaed proponuia się, stawaiąc, pretensye swe do massy spadkowolikwidacyiney oznaymili, i razem udowodnili. Wierzyciele niestawaiacy, wszelkich mieć mogących praerógatywów pozbawieni z pretensyami swemi, do reszty massy po zaspokoieniu wierzycieli melduiących się pozostającey, odesłani będą-

W Pile d. 1. Kwietnia 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Die im Großherzogthum Posen und bessen Bomster Kreise belegene, zum Wildegansschen Concurse gehörige Herrschaft Bomst, besichend aus dem Schloß-vorwerke, dem Bergvorwerke und dem Borwerke Posemukel nehst den Odrzern Groß = und Klein = Posemukel und den baaren Prästationen der Stadt Bomst, welche auf 56810 Athlr. 21 fgr. 10 pf. gerichtlich abgeschätzt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistdictenden verkauft werden, dazu sind die Licitations = Termine auf

den 22. Mai, den 21. August, den 26. November,

bon benen ber lette peremtorisch ift, por bem Herrn Landgerichtsrath Piesker in unserm Partheien-Zimmer angesetzt.

Besits = und zahlungsfähige Kaussu-stige werden baher aufgefordert, ent= weder personsich oder durch gesetzlich zu= lässige Bevolkmächtigte sich einzusinden, und ihre Gebote abzugeben.

Der Meistbietende hat, wenn gesetzliche Umstände keine Ausnahme zulaffen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbebingungen tonnen täglich in unserer Registratur nachgesehen werben.

Meserig ben 24. November 1823. Abniglich Prens. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Babimostska w Wielkim Xięstwie Poznańskim Powiecie Babimostskim leżąca, do upadłości Wildegansa należąca, z folwarku zamkowego, folwarku górnego, z folwarku Podmuklckiego, oraz z wsiów wielkich i małych Podmukli i gotowe praestanda z miasta Babimostu składaiąca się, i podług taxy sądowéy na Tala. 56,810 śbr. 21. den. 10. oceniona, publicznie naywięcey daiącemu na wniosek wierzycieli przedaną byc ma.

Tym końcem wyznaczone są termina, z których ostatni peremtorycznym iest

na dzień 22. Maja na dzień 21. Sierpnia na dzień 26. Listopada przed Deputowanym Sędzią Piesker,

w Izbie naszév stron.

Posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy, aby się w terminach tych osobiście lub przez dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali. Poczem naywięcey daiący przyderzenia, ieżeli przeszkody prawne niezaydą, pewnym być może.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć

možna.

Międzyrzecz d. 24. Listop. 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Das ohnweit ber Stadt Birnbaum gelegene abliche Gut Prufim nebft Bubefor, foll im Wege ber Sequestration auf brei nach einander folgende Sabre, bon Johanni d. J. ab, in bem bagu auf ben 21. Junius c. bor bem herrn Landgerichte = Rath Selmuth angeseten Termine, offentlich verpachtet werben.

Pachtliebhaber werden hierdurch por= gelaben, im gebachten Termine fruh um 9 Uhr in Prufim zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und hat ber Meiftbie= tende unter den Bedingungen, welche im Termine befannt gemacht werden follen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Meserit den 20. Mai 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wieś szlachecka Prusim, nie daleko miasta Międzychoda położona, ma być wraz z przyległościami, na trzy po sobie idace lata od S. Jana r. b. poczynaiąc, drogą sekwestracyi wydzierzawioną. Termin do licyta. cyi wyznaczony iest na dzień 21. Czerwca r. b., przed Ur. Sędzią Helmuth, w Prusimie, na który ochotę dzięrzawić maiących ninieyszém wzywamy, aby się w terminie tym zrana o godzinie gtéy tamże stawili i licyta swe podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiacego pod warunkami, w terminie oznaymić się maiącemi.

Międzyrzecz dnia 20. Maja 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befannemachung.

Bon Seiten bes unterzeichneten Canbe Gerichts wird hiermit befannt gemacht, daß ber Gutsbesiger Joseph v. Brechan zu Miastowice und beffen Chegattin Ca= tharina v. Boguelamefa, die gesetliche Gutergemeinschaft mittelft gerichtlichen Bertrages bom 29. Detober v. 3. unter fich ausgeschloffen haben.

Gnefen den 17. Mai 1824.

Translated Leurs Lewis Land

Obwieszczenie.

Z strony podpisanego Sądu Ziemiańskiego podaie się ninieyszem do wiadomości, iż Ur. Józef Brechan dziedzic Miastowic, i tegoż małżonka Katarzyna z Bogusławskich wspólność maiatku prawną ugodą na dniu 29. Października r. z. zdziałana między sobą wyłączyli.

Gniezno d. 17. Maia 1824. Ronigi. Preuß, Landgericht. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

#### Aufgebot.

Muf ben Untrag bes Grafen Guffadius von Bollowicz und beffen Chegat= tin Julia geborne v. Brega, wird ber Abalbert v. Awilecti, beffen etwanige Erben, Ceffionarien, ober bie fonft in feine Rechte getreten find, hierburch porgelaben, ihren Unfpruch auf bie ex Decreto bom 26. November 1798. Rubr. III. Mro. 5. auf ber herrschaft Dzialyn Gnefener Rreifes eingetragene Summe von 49 Rtlr. 16 ggr. binnen 3 Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 19. Juli b. J. Bormittage um q Uhr bor bem Deputirten herrn Landge= richts = Affeffor Schwurz hierfelbft ange= festen Termine gebuhrenb nachzuweisen, und bas weitere rechtliche Berfahren, ausbleibendenfalls aber zu gewärtigen, baf fie mit ihren Unspruchen praclubirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, Pros bocanten auch werben ermächtigt werben in Rraft bes alebann abzufaffenben Gr= kenntniffes bie Lofdung biefer Forberung, ohne bag es ber Production bes Recogni= itions = Scheins bedarf, bei der Supothe= fenbehörde nachzusuchen. of manufaction

Gnesen den 23. Februar 1824.

Königh Preußisches Landgeriche.

identification of the Sant Victorial States

o medakkemphilom i diseby quay-

#### Wezwanie.

Na domaganie się Eustachego Hrabi Wołowicza i małżonki tegoż Julyi z Brezów, wzywamy ninieyszym Ur. Woyciecha Kwileckiego tegoż Sukcessorów, cessyonaryuszów, lub też tych, którzy w iego weszli prawa, aby pretensyą swą do summy 49. Talarów 16. dgr. stósownie do rozporządzenia z dnia 26 Listopada 1798 na maietności Działyńskiey, Powiecie Gnieznińskim w Rubryce III. pod Nrem 5. zahypotekowanéy, w przeciągu 3ch miesięcy naydaley zaś w terminie na dzień 19. Lipca r. b. zrana o godzinie 9téy, przed Deputowanym W. Schw ürz Assessorem, w sali sądu tuteyszego wyznaczonym, należycie wykazali, i dalszego postępowania, oczekiwali- W razie zaś niestawienia się spodziewać się maią, iż z pretensyą swą wykluczonymi, i wieczne im w téy mierze nakazane zostanie milczenie. Prowokanci zaś będą upoważnionemi na mocy wyroku następnie zapaść maiącego wymazania pretensyi téy, bez produkowania zaświadczenia hypotecznego, na ten koniec potrzebnego. u władzy hypoteczney poszukiwać.

Gniezno d. 23. Lutego 1824. Król. Pruki Sąd Ziemiański.

Brenchers ben 3. November 1803.

Charge Beaugiffers Conbustint.

Subhaftations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowraclawschen Kreise nuter Aro. 141 belegenen Güter Leg und halb Barane- wo Nro. 5. Lie. A., den Franz v. Kudnftischen Eheleuten gehörig, nebst Zubehör, welche nach der in beglaubter Abschör, welche nach der in beglaubter Abschrift beigefügten geriehtlichen Tore und zwar Leg auf 32186 Athle. 13 ggr. und halb Baranowo Nro. 5 Lit. A. auf 10776 Athle. 5 ggr. gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag der Glänbiger Schulden halber öffentlich an den Meistebietenden verkauft werden, und die Biestungs Termine auf

ben 1. April a. f., ben 1. Juli a. f., und ber peremtorische Termin auf

ber 1. October a. f., vor dem Herrn Landgerichtbrath Dannensberg Morgens aum 9 Uhr allhier angesseht. Defissähigen Käufern werden diese Termine und der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin die Güter dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesehliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die eswa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Bromberg ben 3. November 1823.

Rbuigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Leg Nro. 141 i pół Baranowa Nr. 5 Litt. A. pod naszą jurys
dykcyą w Powiecie Jnowrocławskim
położone, do Ur. Franciszka Rudnickiego i małżonki iego należące wraz
z przyległościami, które według taky sądowéy w wierzytelnym wypisie
załączoney, a wprawdzie Leg na
32186 tal. 13 śgr. a puł Baranowa
Nro. 5 Litt. A. na 10776 tal. 5 śgr.
ocenione zostały, maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów
publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 1. Kwietnia r. p., dzień 1. Lipca r. p., termin zaś peremtoryczny na

dzień t. Października r. p. zrana o godzinie 9 przed W. Sędzią Dannenberg w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących umiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim dobra te naywięcey daiącemu przybite zostana, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przysporządzeniu taxy zayść były mogły.

Bydgoszcz d. 3. Listopada 1823. Królewski. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Die num Rachlaß bes Bildhauers Jacob Rurefynisti gehörigen Grundftude, nehmlich bas unter Mro. 28 in ber Stabt Abelnau am Ringe belegene bolgerne 2Bohnhaus nebft Stallung und Dbftgar= ten, ein Stuck Robeland und zwei QBie= sen, zusammen auf 581 Rthir. to fgr. gerichtlich abgeschätt, follen Erbtheis lungshalber im Wege ber offentlichen Licitation in dem vor unferm Deputirten Juftigrath Tolfemit, auf ben 23ten August c. Bormittage um 9 Uhr in unferm Geffions = 3immer anbergumten peremtorischen Termine, wozu befig= und zahlungefahige Raufluftige biermit borgeladen werden, verfauft werden.

Die Tare tann in ben gewöhnlichen Umtöstunden in unserer Registratur eins geschen werden.

Rrotofchin ben 28. April 1824. Fürftlich Thurn = und Tarisiches Fürftenthums-Gericht.

#### Proclama.

Das bem Handelsmann Wolf Ouls vermacher gehörige, unter der Hypothes kennummer 99. in der Schul. affe hiers sethst belegene, auf 419 Athle. 19 sgr. 6 pf. gerichtlich abgeschätzte zweistöckige bölzerne Wohnhaus, soll Schulden hals ber in dem auf den 2. August d. J. vor unserm Deputirten Justigrath Jirsa Vormittags um 9 Uhr in unserm Sefsionszimmer anberaumten peremtorischen

#### Obwieszczenie.

Nieruchomości do pozostałości sny. cerza Jakoba Kuroszyńskiego należące, to iest: domostwo drewniane w mieście Odalanowie, pod Nrem 25 na rynku polożone, wraz z staynia i ogrodem owocowym, kawałkiem kopanicy, i dwiema łakami, ogólem na Tal. 581 sgr. 10., sado. wnie oszacowane, w terminie peremtorycznym na dzień 23. Sierpnia r. h. o godzinie gtey zrana, przed Deputowanym Sędzią Tolkmit, w izbie naszéy sessyonalnéy wygnaczonym, na który chęć kupna i zdolność zapłacenia maiący ninieyszém się zapozywaią, drogą publiczney subhastacyi dla podziału, sprzedane być ma.

Taxa w Registraturze naszéy w zwyczaynych godzinach urzędowych

przeyrzaną być ma.

Krotoszyn d. 28. Kwietnia 1824. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

#### Proclama.

Domostwo drewniane o dwóch piętrach, handlarza Wolfa Pulvermacher, pod Nrem hypotecznym 99, na ulicy Synagoskiey tu położone, i na 419 Tal. 19. śbrgr. 6 fen. sądownie oszacowane, w terminie peremtorycznym przed Deputowanym Sędzią Iirsa na dzień 2. Sierpnia r. b. o godzinie 9téy zrana, w izbie naszey sessyonalney wyznaczonym

Licitations/Termine an ben Meistbieten= ben verkauft werden, wozu besitz= und zahlungsfähige Kauflustige vorgeladen werden.

Die Tare von biefem Grundftud fann zin unferer Registratur eingefehen werben.

Rrotofdin ben 17. Marg 1824.

Furfil. Thurn= und Taxisfches Furftenthums = Gericht. z przyczyny długów naywięcey daiącemu przedane być ma, do którego to termina chęć kupna i zdolność posiadania zapłaty maiący ninieyszem zapozywaią się.

Taxa tey nieruchomości w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 17. Marca 1824. Xiążęcy Turn i Taxis Sąd Xięstwa.

Subhaftation8=Patent.

-46 of Contract Contract of Contract

Tares washing two

Im Auftrage des Königl. Langerichts zu Fraustadt, soll das hierselbst am Markte unter Mro. 290 belegene, bem Uhrmacher Traugott Schulz gehörige Wohnhaus nebst drei Seiten = Gebäude, int Wege der nothwendigen Subhastatton öffentlich an den Meistbietenden ver= kauft werden.

- Wir haben biergn drei Bictungstermine

- a) ben 21. Deai b. 3.,
- b) ben 21. Juni c.,
- e) ben 22. Juli e., wovon der Letztere peremtorisch ist, in nuserm. Geschäfts = Locale anberaumt, und laben Kauflustige und Besitzsähige zu bemielben mit dem Bemerken ein, daß der Meistbietende des Juschlags geswärtig, sein kann, in sofern nicht gesetzeliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być tu przy rynku pod liczbą 290 położony, Zegarmistrzowi Traugott Schulz należący dom z trzema pobócznemi budynkami, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięce daiącemu sprzedcny.

Do ezego frzy termina

- a) na dzień 21. Maja c.
- b) na dzień 21. Czerwca
- c) na dzień 22. Lipca, z których ostatni zawity w naszym lokalu sądowym wyznaczyliśmy, i wzywamy życzących kupna i posiadania zdatnych na też, z zapewnieniem, iż naywięcey daiącemu, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą, przyderzenie nastąpi.

Sammtliche oben bezeichnete Immobilien sind nach der gerichtlichen Tare auf 4537 Mthlr. 15 fgr geschäft, und kann die Tare zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Liffa den 16. April 1824.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Wszystkie do tegoż należące immobilia zostały przez taxę sądową na 4537 Talarów 15. śrebrników ocenione, która w każdym czasie stósownym, w naszéy Registraturze przeyrzaną być może.

Leszno d. 16 Kwietnia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Pokóju.

Subhaftations=Patent.

Im Auftrage bes Ronigl. Landge= richts zu Frauftabt, follen im Wege ber nothwendigen Subhaftation,

- 1) bas zum Nachlasse bes verstorbes nen Rabiner Affessor Löbel Moses Katischer, auf 1910 Athle. 17 sgr. 6 pf. geschätzte, hierselbst unster Nro. 45 in ber Kostner Gasse belegene Wohnhaus nebst zwei Seistengebäuben,
- 2) bas zu Laswis unter Nro. 21 belegene, bem Bauer Martin Schmidt gehörige Wohnhaus nehft zwei Seitengebäuden und Scheune, so wie 3 Uderstücke und 3 kleine Wiesen, welche überhaupt auf 200 Rthlr. geschätzt sind, öffentslich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Bietungs-Termin auf ben 2. Auguft c. in unserm Geschäfte - Locale anberaumt, und laben Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, maią być w drodze konieczney subhastacyi:

- 1) dom mieszkalny wraz z dwiema pobocznemi budynkami, do pozostałości Starozakonuego Loebel Moses Kalischer Rabina należący, na 1910 Tal. 17 śbrgr. 6 den. otaxowany, tu w Kościańskiey ulicy pod Nrem 45. sytuowany;
- 2) dom mieszkalny z dwiema pobocznemi budynkami, stodola, iako też trzy sztuki roli, i trzy małe łąki, wszystko to do Marcina Schmidt okupnika w Lasocicach należące, pod Nrem 21. sytuowane, ogólnie zaś na 200 Tal. otaxowane, publicznie więcéy daiącemu sprzedane.

Wyznaczyliśmy więc do tego termin licytacyjny na dzień 2. SierRanflustige und Besigfahige ju bemfelben mit dem Bemerken ein, daß der Meistebietende des Zuschlags gewärtig sein kann, in fofern nicht gesehliche hinder, nife eine Ausnahme zulaffen.

Die Taxen konnen zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen

werben.

Liffa ben 18. Mai 1824.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

pnia w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tém oznaymieniem zapozywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli iakie prawne przeszkody w tym nie zaydą.

Taxy mogą być w każdym przyzwoitym czasie w Registraturze na-

széy przeyrzane.

Leszno d. 18. Maja 1824.

Krot. Pruski Sad Pokoju.

Werkauf ober Bermiethung.

Der Geheime Justigrath v. Strombed beabsichtigt, fein hier Mro. 226 St. Martin belegenes Grundflick zu verkaufen, oder auch im Ganzen zu vermiethen.

Im Auftrage besselben habe ich einen Kicitations-Termin auf den 21. dieses Monats Nachmittags um 3 Uhr in meiner Wohnung angesetzt, zu welchem ich Kauf = und Miethlustige hierdurch einlade.

Die Bedingungen konnen täglich bei mir eingesehen werden.

Pofen ben 2. Inni 1824.

Der Justiz = Commissarins I akoby. Przedaż lub wydzierzawienie.

Tayny Radzca sprawiedliwości Ur. Strombeck, zamyśla swą tu pod Nrem 226 za S. Marcinem położoną nieruchomość przedać lub też calkiem wypuścić.

Z zlecenia tegoż wyznaczyłem termin licytacyiny na dzień 21. miesiąca bieżącego po południa o godzinie 3ciew, w pomieszkaniu możem, na który chęć kupna i naięcia maiących ninieyszem wzywam.

Warunki mogą codziennie u mnie

byé przeyrzane.

Poznań d. 2. Gzerwca 1824. Kommissarz sprawiedliwości, Jakoby. Stedbrief.

Der Deserteur Joseph Godzichowski afias Godzisak auch Godzich genannt, ist auf dem Transporte zwischen Lobsens und Flatow entsprungen. Sammtliche Königl. resp. Militair= und Sivil-Behörben werden dienstergebenst ersucht, auf den Flüchtling, welcher unten naher beschrieben, vigiltren, ihn im Betretungsfalle zu verhaften, und mittelst sicherer Begleitung an und abliefern zu lassen.

Signalement des Joseph Godzichowski. Borname, Joseph; Buname, Godzichowski; Geburteort, Brzednowo bei Gnefen; Aufenthaltsort, Kyewic bei Juowros= law; Religion, fatholifch : Alter, 23 Jahr; Große, 5 Fuß 5 3011; haare, braun; Stirn, frei; Alugenbraunen, blond; Augen, blau; Mafe, bick; Mund, gewähnlich; Bahne, gut; Bart, blond; Rinn, rund; Gefichtsbilbung, rund; Befichtefarbe, gefund; Beftalt, unterfett; Sprache, polnisch;

List gończy.

Dezerter Józef Godzichowski, alias Godziszak też Godzich zwany, zbiegł na transporcie między Łobżenicą i Złotowem. Wszelkie władze Królewskie tak woyskowe iako i cywilne wzywamy, aby zbiegłego, który poniżey dostateczniey iest opisany śledzić, w razie schwytania przytrzymać, i pod pewną strażą do nas odstawić zechciały.

RYSOPIS

Józefa Godzichowskiego. Imie Józef, nazwisko Godzichowski, mieysce urodzenia Wrzednowo pod Gnieznem, mieysce pobytu Kijewice pod Inowrocławiem, religia katolicka, wiek 23 lat, wzrost 5 stóp 5 cali, włos brunainy, czoło otwarte, brwi blond, oczy niebieskie, nos gruby, usta zwyczayne, zęby dobre, broda blond, podbródek okragły, skład twarzy okragły, cera twarzy zdrowa, sytuacya siadła, mowa polska,

Befondere Kennzeiden. Ueber dem Mittelfinger der linken hand eine große Schnittnarbe.

Befleidung.

Einen runden schwarzen Filzhut, dunkelblau verschloffenen polnischen Rock, dergleichen Weste mit gelben metallenen Andpfen, grautuchne Commishosen, or= dinaire Schuhe.

Koronowo den 13. Mai 1824. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

Steckbrief.

Der aus Bnin geburtige Abalbert Szulczewöli, welcher ald Ranglei-Uppli= fant bei bem biefigen Ronigl. Friedens-Gerichte beschaftiget gewesen, und be= reits entlaffen ift, bat im Monat De= cember 1822 feinem Bermandten mit= telft Erbredjung eines verschloffenen Schreibtisches 27 Rthlr. Geld in Cour. entwendet, welches der Bescha igte wie= ber jurud erhalten, Inculpat aber, welcher bieferwegen gur Untersuchung gezogen werden foll, hat fich beimlich entfernt, und es ift fein jetiger Unfent= halts = Dit aller Nachforschungen unges achtet, nicht ermittelt worden; es wer= ben baber alle Militair = und Civil = Be= borben bierdurch ersucht, ben unten na= her bezeichneten Abalbert Gzulczemefi, im Fall fich berfelbe irgend wo betreten lagt, arretiren und ihnan bas unterzeiche nete Inquifitoriat abliefern zu laffen.

Gignalement.

Inculpat ift 20 Jahr alt, mittler Statur, circa 5 Fuß 3 3oll groß, hat

Szczególne oznaki. Na środkowym palcu lewéy ręki ma dużą bliżnę od przerznięcia. O d z i e ż.

Kapelusz okrągły czarny, ciemno granatowa zapinana polska suknia, takaż westka z metalowemi żółtemi guzikami, spodnie szare sukienne komisne, trzewiki ordynaryjne.

Koronowo d. 13. Maja 1824. Król Pruski Inkwizytoryat.

List gończy.

Woyciech Szulczewski z Bnina rodem, który iako applikant Kancellaryi przy tuteyszym Król, Sądzie Pokoiu pracował, i iuż oddalonym iest, ukradł w miesiącu Grudniu 1822 śwemu krewnemu przez wyłamanie zamkniętego biórka 27 Tal. w grubéy monecie, które uszkodzeny iednakowoż na powrót odebrał, obwiniony przecie, który o to do inkwizycyi pociągniętym być miał, potaiemnie się oddalił, i iego teraznieyszy pobyt, pomimo wszelkiego starania wyśledzonym być nie mógł; przeto upraszamy wszelkie władze tak woyskowe iako i cywilne ninieyszém, aby opisanego niżey Woyciecha Szulczewskiego w razie spostrzeżenia go gdziekolwiek, aresztowały, i podpisanemu Inkwizytoryatowi przesłały.

Rysopis.

Obwiniony 20. lat stary, postaci mierney, około 5 stop 3 cali wysoki,

blonde haare, ein langlich blaffes Ge- włosów blond, pociągfey bladey twaficht, blaue Augen, etwas lange gebo= gene Rafe, rundes Rinn, im Gefichte Commerflecten, fpricht und fcbreibt fowohl polnisch als auch deutsch.

Befleibet war berfelbe mit einem schwarz tuchenen Ueberrock, bergleichen Wefte und langen Beinfleibern, langen Stiefeln, runben ichmargen Southe und fcwarz feibenem Saletuche.

Pofen ben 29. Mai 1824.

rzy, niebieskich oczu, nieco pociąglego nakrzywionego nosa, ma podbródek okrągły, twarz piegowata, mówi i pisze tak po polsku iako i po niemiecku.

Ubrany był, w czarny sukienny surdut, takąż westkę i długie spodnie, długie bóty, ekragły czarny kapelusz, czarną iedwabną chustkę.

Poznan d. 29. Maja 1824. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytory 21.

| Getreide : Markt-Preise in der Stadt Posen.                                                                                                                             |                  |                                                                      |                            |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getreibe : Arten.                                                                                                                                                       |                  | Mittwoch<br>den<br>26. Mai.                                          | Freitag<br>ben<br>28. Mai. | Montags<br>ben<br>31. Mail                                                                          |
|                                                                                                                                                                         | CON SAUCE SURVEY | fi. gr. fi. gr.                                                      | von bis<br>A. gr. fl. gr.  | von his<br>fl. gr. fl. gr.                                                                          |
| Weißen der Pre<br>Roggen dito<br>Gerste dito.<br>Hafer dito.<br>Buchweißen dito<br>Erbsen bito<br>Kartoffeln dito.<br>Heu der Centner<br>Stroh dito.<br>Butter ein Garn | bito             | 7 — 7 8 3 15 2 8 2 15 3 6 3 15 3 6 3 15 1 18 2 — 2 6 2 12 1 15 2 5 8 | 2 - 2 15<br>2 - 2 8        | 7 — 7 15<br>3 — 3 15<br>2 — 2 15<br>2 — 2 8<br>3 — 3 15<br>3 6 3 15<br>1 24 2 — 2 6<br>1 15 2 — 5 8 |

# Nachweifung

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädiger Kreise vom Monat May 1824.

| Weizen ber Preuß. Scheffel zu 16 Mehen Roggen dito Verste dito Fafer dito Frbsen dito Pirse dito Virse dito Virse dito Virse dito | 1 15 8.<br>- 22 6.<br>- 19 2.<br>- 13 5.<br>- 21 4.<br>1 7 1.<br>- 21 3. | Stroh der Centner Beredelte Wolle der Stein Ordinaire = dito Taback der Centner vom besten Bour gemeinen Flachs der Stein Hanf dito Butter das Quart Bier dito | Stife. Egy. Di                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Hirfe dito                                                                                                                        | 2 15 —<br>— 15 —<br>— 15 —                                               | Butter das Quart Bier dito Brandtwein dito Bauholz, die Preuß. Elle nach                                                                                       | - 5 10<br>- 5 7                  |
| Rübsen dito.<br>Rindsleisch bas Pfund Preuß.<br>Gewicht.                                                                          | _ 2 1<br>_ 2 8                                                           | Laubholz die Klafter                                                                                                                                           | 3 10 —<br>4 3 4<br>4 15 —<br>4 — |

17